## Intelligenz-Blatt das Großherzogthum Posen.

Intelligens=Comtoir im Posthause.

№ 298. Sonnabend, den 12. December 1840.

Angekommene Fremde vom 10. December.

Die herren Kaufleute hochlander aus Iferlohn und Bumiller aus Amige, und Br. Gutebes. v. Turno aus Dbiegierze, I. im Hotel de Vienne; Die S.S. Gutebes. v. Jagodgineffi aus Biechowo und Gebr. v. Drwecki aus Bieliniec, f. in der goldn. Rugel; die S.S. Gutebef. v. Karonsti aus Rugrowo, v. Wilfonsti aus Dalemo, v. Blocifzewefi aus Przeclam, v. Lafzegniefi aus Chroftomo und Plod aus Jegiorn, und fr. Apothefer Paulte aus Dbrancto, I. im Hotel de Paris; Die 56. Gutebes. Graf v. Zottoweff aus Ujagd, v. Chiapoweffi aus Turmia, v. Radon'sfi aus Prochy, v. Malczewsti aus Kruchowo, v. Itowiecki aus Recg, und Frau Gutebes. v. Koczorowska aus Piotrkowice, I. im Hotel de Saxe; fr. Guteb. v. Zoltowell aus Zajączfomo, Sr. Erbpachter Golbmann aus Komornif, Die S.S. Pachter Stambfi aus Bamofs, Dutfiewicz aus Prufiec und v. Rurowell aus Lipnica, 1, im Hotel de Berlin; Gr. Raufm. Licht aus Czerniejewo, 1. in den brei Sternen; bie S.h. Rauff. Erifnit, Empfon und Aury aus Abnigsberg, bie S.h. Lieutenants im 7. Sufaren-Rgt. v. Quoos aus Roften und v. Reltich aus Breichen, Sr. Gutebes, v. Szotbreti aus Apftworowo und Frau Gutebes. Rurg aus Konojaby, I. im Hotel de Dresde; Die 55. Gutebef. v. Zakrzeweki aus Mipnowo u. v. Ras bonsti aus Mosciejemo, und Sr. Probft Faltynisti aus Pomlama, I. im ITand de Hambourg; Gr. haubelsmann Preuf aus halle, I. im Gichfrang.

Second lie of the meterin of reach

Sun in the second district medical

1) Bekanntmachung. Auf ben Untrag ihrer Anverwandten und resp. ihrer Euratoren werden nachstehende Berschollene:

1) ber vor etwa 40 Jahren aus Santomyel ausgewanderte Buchnerge-

felle Carl Andrzejewefi;

2) ber Johann Chriftian Baube auß 3dung welcher im Jahre 1806 als Keldhader ausgewandert fein foll;

3) der feit etwa 35 Jahren abmefende Jude Heffel Mofes Baumann aus

Birnbaum;

4) der feit etwa 38 Jahren als Tifche lergeselle aus Grätz ausgewanderte Thomas Brukarzewicz;

5) ber feit 14 Jahren abwesende Gott=

fried Safe aus Ratay;

6) der feit bem Japre 1815 verscholle, ne Dienstenecht Abalbert Janer auß Strapzewer Hauland;

7) ber feit bem Jahre 1819 berfchol= lene Gattler Georg Rube aus Ble-

fen;

8) der etwa im Jahre 1815 aus Rustyagora bei Rosten nach Amerika ausgewanderte Schmiedegeselle Ferstinand Kunto welcher im Januar 1829 die letzte Nachricht von sich in Brasilien gegeben hat;

9) der etwa im Jahre 1820 aus bem Gefängnisse, in welchem er wegen verübten Raubes inhaftirt war, entsprungene und seit dem verscholziene Johann Gottlied Kurowski aus Karnszewo;

Obwieszczenie. Na wniosek krewnych i resp. kuratorów swych następnie wymienione osoby zniknione, iako to:

 Karól Andrzejewski czeladnik professyi płóciennickie, który od około 40 lat z Zaniemyśla wywędrował:

 Jan Krystyan Baude z Zdunów, który podobno w r. 1806 iako piekarz woyskowy wywędrował;

 Hessel Moses Baumann żyd z Międzychoda, od około lat 35 nieprzytomny;

 Tomasz Brukarzewicz stolarczyk, który od około lat 38 z Grodziska wywędrował;

5) Bogumil Hake z Rataia, od lat

14 nieprzytomny;

6) Woyciech Janer parobek z olendrów Strzyżewskich, od r. 1815 znikniony;

7) Jerzy Kube siodlarz z Bledzewa, od r. 1819 znikniony;

8) Ferdynand Kunte kowalczyk, który około r. 1815 z Kurzéygóry pod Kościanem do Ameryki wywędrował, i w Styczniu
r. 1829 z Frankenthala, kolonii
Leopoldyna w Brasiliach ostatnią o sobie wiadomość dał;

9) Jan Bogumił Kurowski z Jaryszewa, który około roku 1820
z więzienia, w którym się dla
popełnionego rabunku znaydował zbiegł, i od czasu tego zniknał;

10) ber vor etwa 40 Jahren ausge= wanderte judifche Handlungsbiener Gacob Gabriel Lemy aus Schwerin a/B, welcher die lette Nachricht bon fich von ber Infel Jamaifa vor etwa 30 Jahren gegeben bat, und bort im Sahre 1822 geftorben fenn foll;

ber im Jahre 1823 als Schmiebe= gefell ausgewanderte Johann Gott.

lieb guf aus Rogafen;

12) ber feit bem Jahre 1828 verschol: lene Chriftian Rober aus Rure:

tene Roch Johann Frang Florian Schorefi welche im Jahre 1822 bei bem herrn bon Grame gu Baben biente, bann vagabunbirte und fich gulegt im Jahre 1828 in Abelnau zeigte;

14) ber feit dem Jahre 1826 verschollene Johann Jofeph Mathias Schwerdt aus 3buny, ber fich ale Deconom nach Ruffifch Polen gewendet ha=

ben foll;

15) ber im Jahre 1819 ausgewanderte und feit bem Jahre 1821 verschols Iene Johann Frang Ggremefi aus Krauftadt;

bie beiben feit etwa 15 Jahren verfcollenen Gebruber Unton und Thomas Johann Szulczewefi aus

Samter;

Schaferknecht Johann Schulz, wels . to tat 60 znikniony, ktory się ther damals non Rawczyn nach wtenczas z Kawczyna do Kuro-

- 10) Jakob Gabryel Levy kupczyk żydowski z Skwierzyna nadWarta, który przed około lat 40 wywedrował, przed około lat 30 z wyspy Jamayka ostatnią o sobie wiadomość dał, i tam w r. 1822 podobno odumarł;
- 11) Jan Bogumit Lück z Rogoźna, który w r. 1823 iako kowalczyk wywędrował;
- 12) Krystyan Roder z Kursdorffa, od roku 1828 zaginiony;
- 13) ber feit bem Jahre 1828 verschol= 13) Jan Franciszek Floryan Schorski kucharz, od r. 1828 znikniony, który w r. 1822 u Ur. Graewe w Babinie służył, późniey się potlukiwał, a na ostatku w roku 1828 w Odolanowie się dał widzieć;
  - Jan Józef Maciéy Schwerdt z Zdunów, od r. 1826 znikniony, który się iako ekonom do moskieskiey Polski udać miał;
  - 15) Jan Franciszek Szremski z Wschowy, który w r. 1819 wywędrował i od r. 1821 zniknał;
  - 16) Antoni i Tomasz Jan rodzeń. stwo Szulczewscy z Szamotuł, oboie od około lat 15 zaginioni;
- 17) ber feit etwa 60 Jahren verschollene 17) Jan Schulz owczarczyk, od oko-

Rurowo und treiter nach Polen ges

- 18) ber seit bem Jahre 1798 verschol. lene Joseph Labaka alias Labaczka aus Zegrze;
- 19) ber feit eirca 40 Jahren verschol= lene Tuchmacher Gefelle Joseph Schroter aus Mitsche bei Schmiegel;

und die etwa von diesen Verschollenen zurückgelassenen unbekannten Erben hiermit aufgesordert, sich längstens in dem, vor dem Ober-Landes-Gerichts-Meserendarius Herrn Suttinger an öffentlicher Gerichts-state anstehenden Termine den 7. März 1841 Vormittags um 10 Uhr schriftzlich ober personlich zu melden und Nachericht von ihrem Leben und Aussenhalt zu geben und nähere Anweisung zu gewärtigen, widrigenfalls die aufgebotenen Verschollenen werden für todt erklärt und die unbekannten Erben derselben mit ihren Erbansprücken präcludirt werden.

Pofen am 11. April 1840.

Ronigl. Preuf. Dber Lanbed: Gericht. I. Abtheilung.

1112 1021 2 15 1 13 1

2) Woehwendiger Verkauf. Rand= und Stadtgericht zu Pleschen.

Die Smleja-Muble bei Pleschen, ben Michael und Ratharina Broblewstischen Erben gehörig, abgeschätzt auf 863 Atlr. zufolge ber, nebst Spothekenschein und

wa i późniey do Polskiey wy.

18) Józef Tabaka alias Tabaczka z Zegrza, od r. 1798 znikniony;

19) Józef Schroeter czeladnik professyi sukiennickiéy z Nieląszkowa pod Szmiglem od około lat 40 zaginiony;

iako tėż sukcessorowie nieznaiomi, którzyby przez nieprzytomnych powyższych pozostawieni być mogli, wzywaią się ninieyszem, aby się naypóźniey w terminie na dzień 7go Marca 1841 zrana o godzinie Totéy przed Ur. Referendaryuszem Suttinger w publiczném mieyscu zwykłém posiedzeń sądowem wyznaczonym, osohiście lub piśmiennie zgłosili, i o życiu i pobycie swym wiadomość dali, a następnie dalszego oczekiwali rozrządzenia, w razie bowiem przeciwnym zapozwani zniknioni za zmar łych uznani, i sukcessorowie nieznaiomi tychże z pretensyami sukcessyinemi swemi wyłączeni zostaną.

Poznań, dnia 11. Kwietnia 1840. Król. Główny Sąd Ziemiański.

and distant I. Wydziału, and

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-mieyski
w Pleszewie-

Młyn Śmieja pod Pleszewem, do sukcessorów Michała i Katarzyny Wróblewskich należący, oszacowany na 863 Tal, wedle taxy, mogącey febenben Zare, foll am 26. Mars . 1841 Bormittage 11 Uhr an orbent= licher Gerichtsftelle fubhaftirt werben.

Raufluftige werben hierzu vorgelaben.

Plefchen, ben 2. November 1840.

Ronigl. Land, und Stadtgericht.

3) Ueber bas Bermogen bes hiefigen Raufmann D. M. Treuberg, woruber am heutigen Tage ber Confurs eroffnet worben ift, wird hierdurch ber offene Urreft verhängt. Alle Diejenigen, welche gu' Diefer Maffe gehörigen Gelber ober gelb= werthe Gegenftande in Sanden haben, werden angewiesen, folche binnen vier Bechen bei bem untergeichneten Gerichte anzuzeigen und mit Borbehalt ihrer Rechte gur gerichtlichen Bermahrung ans zubieten.

3m Fall ber Unterlaffung geben fie ibrer baran habenden Pfand= und andes

rer Rechte verluftig.

Jede an den Gemeinschuldner ober fonft einen Dritten geschehene Bahlung ober Auslieferung aber wird fur nicht geschehen erachtet, und bas verbotwibrig. Gezahlte ober Musgeantwortete fur bie Maffe anberweit von bem Uebertreter beigetrieben werben.

Meferit, am 17. November 1840. Abnigl, Land, und Stadtgericht.

feiner progelorte, und bumadurte Papures, Leinwands, Stille, Binders und Athe gelleherten, formie Nahilger gen, Nogelfeilen, Wolfenger, Subsocien, Korffleger,

Bedingungen in der Registratur einzu- być przeyrzaney wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 26. Marca 1841. przed południem o godzinie 11téy w mieyscu zwykłem posiedzeń sadowych sprzedany.

Chęc kupna maiący zapozywaią

się ninieyszém publicznie.

Pleszew, dnia 2. Listop. 1840. Król, Sad Ziemsko-mieyski.

Na maiatek P. M. Treuherz kupca tuteyszego, nad którym konkurs dziś otworzony został, areszt iawny ninieyszém kładzie się. Wszystkim, którzy należące do téyże massy pieniadze lub przedmioty wartość picniędzy maiące posiadaią, zaleca się, aby o nich podpisanemu Sądowi donieśli, i z zastrzeżeniem swych praw do depozytu sądowego ofiarowali ie.

W razie nieuczynienia tego, postradaia miane do nich prawo zastawu lub inne.

Każda zaś na ręce współdłużnika, lub kogo trzeciego uczyniona zapłata lub wydanie rzeczy, iako nienastąpione uważaném, i zapłacona wbrew zakazowi ilość, lub wydańa rzecz powtórnie do massy od przekraczającego ściągnioną zostanie.

Międzyrzecz, d. 17. Listop. 1840. Król. Sad Ziemsko-mieyski. 4) Bekanntmachung. Der Partis culier Br. Dtto Ferdinand Beinrich Bepp= ner und beffen Braut Fraulein Albertine Amalie Rlorentine Bryleta, beide aus Schrimm, haben mittelft Chevertrages vom 24. Robember 1840 bie Gemein= Schaft der Guter ausgeschloffen, Die Gi= meinschaft bes Erwerbes bagegen einge= fuhrt, welches hierdurch gur offentlichen Renntniß gebracht wirb.

Schrimm, am 26. November 1840. Ronigl, Land : n. Stadtgericht. Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Obwieszczenie, Podaie się ninieyszém do publicznéy wiadomości, że JP, Otto Ferdynand Henryk Heppner particulier i tegoż narzeczo. na Albertyna Amalia Florentyna z Brylskich panna, oboie ze Szremu, kontraktem przedślubnym z dnia 24. Listopada 1840. wspólność maiątku wyłączyli, wspólność dorobku zaś zas prowadzili.

Szrem, dnia 26. Listop. 1840.

- 5) Berpachtungen. Montag ben 28. December Bormittage um 10 Uhr follen in bem Bureau bes Unterzeichneten, St. Martin Do. 58., mofelbft auch in ben Bormittage-Stunden von 8 bis 10 Uhr die Pachtbedingungen einzuseben find, bie in ben Rammerei = Dorfern Gurcyn und Luban befindlichen Rrug-Birthichaften nebft Landereien, fo wie auch bie jum Rruge Jergyce gehorige halbe Sufe Land, an ben Meiftbietenden, getrennt, auf brei Jahre und zwar von Offern 1841 bie babin 1844 verpachtet werden. Unfchub, hauptmann a. D. und Abminiftrator.
- 6) Montag, ben 14. December 1840, wird M. Saufer, Mitglied bes Biener Conferbatoriums, eine große mufifalifche Soirée (im Caale bes Hotel de Saxe) ju geben bie Ghre haben. Der Preis eines Billets ift auf 15 fgr. feftgefett. Un ber Raffe foftet bas Billet 20 fgr. Raberes werben die Unfchlaggettel angeigen.
- 7) Alle ehelich Berbunbene empfehlen fich ftatt befonderer Melbung Abolph Flatau. Johanna Flatau, geborne Pollaf.
- Ginem hohen Abel und geehrten Publifum beehre ich mich ergebenff angu-Beigen, bag ich jum bevorftebenden Beihnachtsmorft mein Baarenlager auf bas pollftanbigfte fortirt habe; borguglich empfehle ich eigen gearbeitete Raffr=, Febers, Sago ., Tafchen-, Tifch-, Defferte, Tranchir-, Ruchen-, Sacte- und Wiegemeffer, ferner vergoldete und bamascirte Papier = , Leinwand = , Stid = , Rinder = und Das gelicheeren, fo wie Rageljangen, Ragelfeilen, Reiszeuge, Biebfebern, Korfgieber,

Teuerflable, Borfenbugel, Sirichfanger, Degenklingen, Kinderfabel, Jagdpfeifen, Pulverhörner, Gtahlfporen, Raupen= und heckenscheeren, nebst den beliebten Goldschmidt'ichen Streichriemen und vielen andern zu Meihnachtsgeschenken sich eignenden Segenständen. Mein Stand mahrend des Marktes ift in der Kammereis Bude, meine Wohnung Breslauer Straße No. 6:

21. Klug, Mefferschmibt.

9) Haupt = Depot ber Neusilber = Waaren von henniger & Comp. in Berlin, Edln, Moskau, Paris, Warschau, bei Aug. Klug in Posen, Brest lauer Straße No. 6. — hierdurch zeigen wir ergebenst an, daß herr Aug. Klug in Posen eingegangen ist, unsere Fabrikate mit Stempel oder Adler zu Fabrikpreisen zu verkaufen, und auch gebrauchte Gegenstände, mit erwähntem Fabrikstempel, dem Neusilber-Gehalt nach zu Dreiviertel der neuesten Verkaufspreise für unsere Rechnung zurückzukaufen, und zum Einschmelzen geeignete das Pfund zu 13 Klr. Berlin, den 12. December 1840. Henniger & Comp.

Bezug nehmend auf obige Annonce empfehle ich zum jetzigen Weihnachtsmarkt die aufs reichhaltigste affortirte Neusilber-Waaren-Niederlage der Herren Henniger & Comp. aus Berlin, bestehend in Kirchen-, Tafel= und Speisegeräthen aller Art, Sporen, Steigbugeln, Reit= und Fahr-Candaren, Pferdegeschirren und Wagenbeschlägen, Leuchtern, Fingerhuten mit Stein= und Stahlplatten, serner sauber gearbeitetes Kinderspielzeug zu möglichst billigen aber festen Preisen. — Während des Marktes in der Kammereibude am Markt. Aug. Klug.

10) E Bum bevorsichenden Feste habe ich in meinem neuen Galanterieund Spielwaaren = Geschäft eine große Ausstellung von allen nur miglichen Spielwaaren für Kinder jeden Altere, so wie von den so sehr beliebten
Gesellschaftsspielen angebracht, und empfehle ich dieselben zu den möglichst
billigsteu, aber unbedingt festen Preisen.
Sam. Peiser, Breslauer Str. No. 1.

am Markt, bem Baumann'ichen Saufe gegenüber; wohnhaft Wronkerftr. No. 13. part.

<sup>11)</sup> Ausverkauf. Unterzeichneter empfiehlt sich jum erften Mal mit seiner eignen Fabrik Rurnberger und Sachsischer Rinderspielwaaren sowohl im Ganzen als auch im Einzelnen und verspricht babel die billigsten Preise, boch wersben dieselben wegen einer weiten Retour-Reise nur bis Sonnabend den 19ten b. M. verkauft.

G. A. Glafer aus Seifen in Sachsen,

42) Einem geehrten Publiko zeige ich ergebenst an, daß ich von jetzt ab gutes fettes Rindsleisch von hiesigem Rindvieh mit 2 fgr. 8 pf. pro Pfund verkausen werde; dagegen habe ich gegenwärtig ungarisches Bieh, das hier noch nie vorhanden gewesen, gekaust, und wird von diesen Biehstücken das Fleisch, wegen seiner besondern Güte zum Pockeln sehr geeignet, von morgen ab in meinem Fleischladen für 3 sgr. 4 pf. das Psund zu bekommen seyn; ich bitte um geneigten Zuspruch, indem ich reelle und prompte Bedienung verspreche. — Gleichzeitig bemerke ich, daß das sehenswerthe ungarische Bieh lebendig in meinem Hause, Wronkerstraße Ro. 4., gegen ein beliebiged Eintrittsgeld, das ich zum Besten der hiefigen Waisen-Unstalten bestimmt, zu sehen ist. Gutes Mastvieh bin ich zu seder Zeit anzu-kausen bereit. Posen, den 10. December 1840.

Der Fleischermeister Samuel Beit in ber Malgmuble am Sapiehaplat,

13) Unterzeichneter empfiehlt fich einem verehrten Publifum mit einem Lager aller Arten fertiger Binden, Chemisetts, Elipse, Zippelbinden und weißer Leib- wasche aus eigner Fabrit zu außerst billigen Preisen. Bestellungen auf obige Ga- chen werben ebenfalls auf bas billigste und beste ausgeführt von

heimann Moral, Cravatten-Sabrifant, bei Frifeur Unbers, Wafferstraße No. 24.

- 14) Im Hotel de Saxe ift jum 14. December c. eine hochst bequeme Reisegelegenhelt über Schneibemuhl nach Coblin burch ben hausbesitzer nachzuweisen.
- 15) Alle Arten haararbeiten, wie haarschnure, haarblumen zc. werden prompt und billig verfertigt Broufer = Strafe No. 15. zwei Stiegen hoch.
- 16) Eichen = Rinde wird in ber Gegend ber Marthe oder Rege zu taufen ges sucht. Etwanige Unerbietungen mit Angabe bes Quantums zc. bittet man versiegelt unter Bezeichnung L. W. in ber Zeitungs = Expedition abzugeben.
- 17) Die erste Sendung frischen Uftrachanschen Caviar erhielt so eben Gustav Bielefelb.
- 18) Frifche hollsteinsche Austern empfing mit beutiger Post bie handlung C. F. Gumprecht.